# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. Mai 1866.

Nrº 108

11. Maja 1866.

(832)

### Kundmachung

Dr. 1389. Ueber höhere Anordnung find hierlands zwilchene Frucht-

säcke beizuschaffen

Diese Sade mussen von magazinsmäßiger Beschaffenheit, aus Kittelzwilch vorschriftsmäßig erzeugt, und in kurzer, dem Termine von vier Wochen nicht überschreitender Frist und zu möglichst billigen Preissen an eines der hierländigen Haupt-Verpslegs-Magazine oder an die Jaroslauer Monturs-Kommission abgeliefert werden, wo auch die Musster eingesehen werden können.

Die kauzionirten Offerte über beliebige Quantitäten solcher Sacke find baldigst und direkte an bas hiesige Landes = General = Kommando einzureichen, und ist darin die Zahl, der Preis, die Lieferstazion und die Abstellungsfrist der zu liefernden Säcke genau und deutlich anzuseben. Unkauzionirte Offerte bleiben ganz unberücksichtiget.

Unternehmungeluftige werden zur Theilnahme an diefer Cacelle-

ferung hiemit aufgefordert.

Bom f. f. Landes-General-Kommando.

Lemberg, am 9. Mai 1866.

(776) Edykt. (1

Nr. 15854 ex 1860. C. k. sąd krajowy Iwowski uwiadamia ninicjszym z życia i miejsca pobytu niewiadomych p. Jędrzeja Roth i Seweryna Domaradzkiego, że przeciw nim pan Zygmunt Łaszowski o wymazanie ciążącej w stanie biernym dóbr Zniesienia dom. 144. p. 165. n. 39. on. sumy 800 zł. m. k. z nadciężarami na dniu 24go marca 1866 do l. 15854 pozew wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 29go maja 1866 r. godz. 11tej przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanych sądowi nie jest wiadome, ustanawia im się zastępce w osobie p. adwokata Dra. Fränkla z za-

stepstwem p. adwokata Dra. Pfeiffera.

Edyktem tym wzywa się pozwanych, żeby albo sami na terminie się stawili, lub informacyc ustanowionemu obrońcy udzielili, lub innego obrońce dla siebie ustanowili i sąd o tem uwiadomili.

Lwów, dnia 3. kwietnia 1866.

Mr. 5621. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte Przemyśl wird hiemit bekannt gemacht, daß die Firma: "Tobias Unger" im Handelsregister für Einzelnstrmen gelöscht, dagegen tie Gesellschaftsssirma für eine Gemischt-Waarenhandlung "Tobias Unger & H. Katz" mit der Niederlassung in Przemyśl sammt Profurasührerin "Fani Unger" in das Handelsregister für Gesellschaftssirmen am 10. April I. J. eingetragen worden ist.

Przemyśl, am 19. April 1866.

Mr. 7753. Bom Stanisławower f. f. Kreis- als Wechselgerichte wird dem Isaac Halpern und der Feige Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Markus Jonas am 25. April 1866 z. Zahl 7753 eine Zahlungsaustage über 100 fl. öft. W. s. wieder sie erlassen und der Herr Advokat Dr. Eminowicz mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Maciejowski für dieselben zum Kurator ernannt und dem Ersteren die Zahlungsaustage zuges fiellt worden ist.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 25. April 1866.

(805) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1348. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 16078 zł. 79 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 15.600 złr. m. k. na hypotekę dóbr Jarhorów w obwodzie Stanisławowskim położonych, z tego towarzystwa wypożyczony, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galicyjskiego Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 4. maja 1866.

(782) E d y k t. (1)

Nro. 51061. Lwowski c. k. sąd krajowy zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu i życia niewiadomych wierzycieli na  $10^{1/2}/24$ tych Maurycego de Ostrów Drdackiego, własnych częściach dóbr Dubie zabezpieczonych jako to: Karolinę Kruszelnickę, Katarzynę z Wi-

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 1389. Podług wyzszego rozporządzenia mają być cweli-

chowe worki na zboże przysposobione.

Te worki muszą być według magazynowej jakości z cwelichu kitlowego sporządzone, i w krótkim przeciągu czasu, nieprzeciągając terminu czterech tygodni i ile mozności, za tanią cenę do tutejszo-krajowych magazynów żywności, lub też do komisyi mundurowej w Jarosławiu oddane być mają, gdzie i wzory opatrzyć można.

Oterty kaucya obciażone na pewną ilość takich worków mają być jak najprędzej i wprost do tutejszej krajowej komendy jeneralnej podane, przyczem liczba cena, miejsce dostawy worków i w jakim przeciągu czasu dokładnie i wyraźnie wymienione być muszą. Oferty kaucya niezaopatrzone nie będą uwzględnionemi.

Majacych chęć wzywa się niniejszem do współudziału w do-

starczania tych workow.

Od c. k. krajowej komendy jeneralnej.

Lwow, dnia 9. maja 1866.

szniowskich Zukowieckę, Annę z Zukowieckich Szostakiewiczowę, Adama Szostakiewicza, Teklę Swieprawską, Olimpię Kruszelnickę, Apolonię Zamorskę i Henryka Szołajskiego, a w razie ich śmierci tychże spadkobierców, tudzież tych, którzyby po 19. kwietnia 1865 na pomienionych częściach dóbr rzeczone prawa nabyli, że w skutek prośby Maurycego de Ostrów Drdackiego o wydzielenie jego  $10^{1/2}/24$ tych części dóbr Dubie ze stanu tabularnego tych dóbr i utworzenie osobnego ciała dla tychże części celem wystuchania wierzycieli wyż wymienionych, dla których adwykata Dr. Kratera w zastępstwie adw. Dr. Gregorowicza za kuratora ustanowiono, termin na dzień 22. czerwca 1866 3 godz. po południu, wyznaczony został, na którym wierzyciele ci na pomienioną prośbę tem pewniej oświadczyć się mają, gdyż inaczej jako na rzeczone wydzielenie i utworzenie ciała tabularnego zezwalający uważani będą.

Lwów, dnia 3. kwietnia 1866.

(781) E d y k t.

Nro. 7532. C. k. sąd krajowy Iwowski poleca niniejszem p. Petroneli Denderowej tudzież spadkobiercom Ewy Adamkiewiczowej życia i miejsca pobytu niewiadomym jako to: Janowi Wilczyńskiemu, Katarzynie z Wilczyńskich Ziobrowskiej, Janowi Wilczyńskiemu drugiemu, Apolonii Wilczyńskiej i Tekli Sługockiej, lub wrazie ich śmierci nieznanym ich spadkobiercom przez edykta i ustanowionego im w osobie adwokata Starzewskiego kuratora by w dniach 30 wykazali, że prenotacya sumy 300 złr. m. k. z 5% od dnia 3. maja bieżącemi odsetkami kontr. now. 64. p. 391 n. 14 on. na sumie 80900 złp. Dom. 112 p. 247 n. 41 on. na dobrach Posada Chyrowska intabulowanej uskuteczniona, a z której to sumy 300 złr. kwota 187 złr. 30 kr. m. k. na Petronele Dendor przeszła, zaś reszta w kwocie 112 złr. 30 kr. m. k. na Ewę Adamkiewiczowe zapisana jest, już usprawiedliwioną jest, lub że termin do usprawiedliwienia nie upłynął, gdyż wrazie prszeciwnym ta prenotacya jako nieusprawiedliwiona zmazaną zostanie

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(766) Edykt. (1)

Nro. 7901. Ces. król. sad obwodowy stanisławowski uwiadamia z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców ś. p. Katarzyny Koziarzewskiej mianowicie: Sebastiana Erazma dw. imion Dziekońskiego, Adalberta Dziekońskiego, Jana Kazimierza dw. imion Dziekońskiego, Salomę Jaworska, Magdalenę Dziekońska, Józefa Rafalowskiego, Jana Rafałowskiego, Katarzynę Hauser, Agniszkę Słupiecka, Jana Szymańskiego, Hipolita Rafałowskiego, Ludwika Rafałowskiego, Katarzynę Jachowiczowe, Anielę Szawłowska, Teklę Le-wińska, Franciszka Świejkowskiego, Katarzyne Babuchowska i Jana Swierzowskiego a względnie tychże z imienia, życia i pobytu niewiadomych spadkobierców, iż przeciw nim pod dniem 27. kwietnia 1866 do l. 7901 pan Apolinary Huppen pozew o extabulacye sum 150 rub. sr. ros., 7 dukat. hol. i 29 złr. 46 kr.m. k. z procentami ze stanu biernego części dóbr Pasiecznej w obwodzie stanisławowskim położenych do tut. sądu obwodowego wniósł, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 17. lipca 1866 o godz. 10tej z rana wyznaczonym i pozwanym kurator w osobie adw. Dr. Kwiatkowskiego ze substytucya adw. Dr. Dwernickiego wyznaczonym i temuż kuratorowi pozew doręczony został.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 27. kwietnia 1866.

Dr. 300. Beim f. f. Bezirfegerichte in Brody ift eine Ranglis ftenftelle mit bem Sahresgehalte von 420 fl. und eventuell mit 367 fl.

50 fr. öft. 2B. ju befegen. Die Bewerber haben ihre, mit den Rachmeisungen über die gu=

rudgelegten Studien, inebesondere aber über die Befahigung jur Grundbucheführung, dann über die Renntnig der Landessprachen belegten Gesuche an das f. f. Rreisgerichte - Profidium in Zloczów in: nerhalb vier Bochen vom Tage der dritten Ginschaltung diefes Bewerbungsaufrufes in den galigischen gandeegeitungen unter Beobach. tung der §. 16. 19 und 22 des a. h. fatjerl. Patentes vom 3. Mai 1853 R. G. B. Mr. 81 einzubringen.

Disponible Beamte baben im Gesuche nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpuntte angefangen, biefelben in ben Ctand ber Berfügbarfeit verfett murben, bann bei welcher Raffe fie ihre Disponiblitätegenuße beziehen.

Vom f. f. Rreisgerichts-Prafidium.

Złoczów, am 5. Mai 1866.

(793)Edift.

Mro. 3791. Bom f. f. Kreiegerichte in Przemysl wird fundgemacht, daß über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 28. Oftober 1865 3. 49008 und Erlaß tes f. f. Oberlandesgerichtes bom 17. Marg 1866 3. 1270 bie über Ansuchen ber galig. Rreditanstalt gegen Sybilla Dydyńska geb. Pieściorowska zur Befrie: digung der Kapitalesumme von 2792 fl. 15 fr. AM. oder 2931 fl. 861/2 fr. öft. 28. f. R. G. im Grunde landesgerichtlichen Beschlußes vom 28. Oftober 1865 3. 49008 bewilligte erefutive Feilbiethung der im Sanoker Rreife gelegenen Guter Graziowa oder Gradziowa, auch Graziowa gorna genannt, ausgeschrieben und bet biefem Gerichte in drei Terminen, und zwar: am 4. Juni 1866, am 2. Juli 1866 und am 6. August 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M. unter nachstehenden Lizitationsbedingungen abgehalten werden wird:

I. Bum Ausrufspreise bient ber beim Gemahren bes Dar: lebens angenommene Werth pr. 12.840 fl. 50 fr. RM. ober 13.482 fl.

871/2 fr. öft. AB.

II. Jeber Raufluftige ift verpflichtet, ben zehnten Theil best Ausrufepreises im Betrage 1348 fl. 29 fr. oft. 2B. im Baaren, in Bucheln der galig. Sportaffe, in galig. ftand. Pfandbriefen ober in galiz. Grundentlastungeobligezionen mit den entsprechenden Ruponen nach bem Rurse ber letten Lemberger Zeitung, jedoch nie über bem Mominalwerthe berfelben, ju Sanden ber Ligitazionskommission als Angeld zu erlegen, welches im Baaren erlegt, dem Meistbiether in den Raufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion ruckgestellt werden wird.

III. Fur den Fall, daß diese Guter in den erften zwei Terminen wenigstens um den Ausrufspreis und am britten Termine um einen folden Preis, welcher zur Dedung ber verhypotegirten Laften sammt Rebengebühren ausmachte, nicht verkauft werden follten, wird der Termin zur Ginvernahme der Gläubiger behufs Bestimmung erleichternder Bedingungen auf den 6. August 1866 Nachmittage 4 Uhr mit dem Bufate festgesett, daß bie Richterschienenen als der Mehrheit

der Stimmen der Erschienenen beitretend angesehen werden.

IV. Den Rauflustigen ift es gestattet, den Tabularextrakt dieser Guter fo wie die Feilbiethungsbedingungen in ber h. g. Registratur

durchzusehen oder in Abschrift zu erheben.

Bon biefer Feilbiethung werden beibe Theile, feiner die bem Bohnorte nach befannten Sypothekargläubiger, bann biejenigen Glaubiger, denen der die Feilbiethung bewilligende Beschluß entweder gar nicht, oder nicht zur gehörigen Zeit zugestellt werden sollte, und die jenigen, welche erst nach dem 2. Mai 1865 in bie Landtafel gelangen sollten, durch den bestellten Kurator Landesadv. Dr. Dworski mit Substituirung bes Landesabvofaten Dr. Koztowski und burch Cbifte verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, den 14. Marg 1866.

Edykt.

Nro. 3791. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 28. października 1865 do 1. 49008 i uchwały c. k. sądu krajowego wyższego lwowskiego z dnia 1go marca 1866 do l. 1270 egzekucyjna sprzedaż licytacyjna położonych w sanockim obwodzie dóbr Graziowa czyli Gradziowa, także Graziowa górna zwanych, uchwałą c. k. sadu krajowego we Lwowie dnia 28. października 1865 do l. 49.008 na prośbę Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego przeciw Sybili z Pieściorowskich Dydyńskiej celem zaspokojenia wierzytelności w summie 2792 złr. 15 kr. m. k. czyli 2931 zł.  $86^4/_2$  c. w. a. wraz z pn. dozwolona rozpisuje się, która w trzech terminach, a mianowicie: dnia 4go czerwca 1866, dnia 2. lipca 1866 i dnia 6. sierpnia 1866, każdego razu o 10tej godzinie przed południem pod następującemi przedłożonemi warunkami w tym sądzie przedsięwziętą zostanie:

I. Za cenę wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pożyczki przyjeta w summie 12.840 złr. 50 kr. m. k. czyli 13.482 zł. 871/2 c. w. a.

II. Każdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w summie 1348 zł. 29 c. w. a. w gotowiźnie,

w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub gal. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu, w ostatniej Gazecie Lwonskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość noninalną takowych, liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadium czyli zakład złożyć, któreto wadium w gotowiźnie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

III. Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania, a w trzecim terminie za taka cene, któraby na zaspokojenie zahypotekowanych długów z przynależytościami wystarczała, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się termin do wysłuchania wierzycieli względem ulatwiających warunków na dzień 6. sierpnia 1866 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uważać się będzie, jak gdyby do większości głosów stanowiących przystąpili byli.

1V. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, tudzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub

odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pohytu wiadomych do rak własnych, tudzież tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyc pozwalająca albo wcale nie, albo w nalezytym czasie doreczona nie została, i tych którzyby po dniu 2. maja 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adw. krajowego Dworskiego z substytucyą p. adw. krajowego Dra, Kozłowskiego postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 14. marca 1866.

Edykt.

Nr. 4623. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pan Fryderyk i Antonina z Załeskich Sabatowscy, tudzież p. Jan Stenzel i p. Krystyna Stenzel przeciw spadkobiercom ś. p. Józefa Witosławskiego, mianowicie Janowi Witosławskiemu, tudzież Rozalyi, Annie, Antoninic, Pelagii, Anieli i Maryannie Witosławskim względem wyekstabulowania summy 1000 zł. polsk. ze stanu dłużnego dóbr Błazowa "Okopszczyzną zwanej, dnia 17go kwietnia 1866 do l. 4623 pozew wytoczyli w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 13go lipca 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Rozalii, Anny, Antoniego. Pelagii, Anieli i Maryanny Witosławskich wiadome nie jest. przeto im c. k. sad obwodowy kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Kohna z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Ehrlicha nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw

sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście stanęli, albo odpowiedne prawne dokumenta i informacyę mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali, i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle azeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą

Z rady c. k. sądu obwodowego Sambor, dnia 24. kwietnia 1866.

Kundmachung.

Mr. 5411. Das f. f. gandesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft im Grunde S. 16 des Ber-

fahrens in Preffachen ten Befdluß gefaßt:

Der Inhalt ber ju Bendlikow in ber Druderei ber Ojczyana im Jahre 1865 gedruckten in bet E. L. Kasprowicz in Leipzig erschies nenen Brochure betitelt: "Braterstwo, pismo ludowe, książka 4." besgrunde den Thatbestand bes im § 222 St. Gef. vorgesehenen Berbreschens gegen die Kriegsmacht bes Staates und das Bergehen bes Sfes 305 St. G., und es werde im Grunde S. 36 des Prefgefeges vom 17. Dezember 1862 bie meitere Berbreitung biefer Brochure fur ben ganzen Umfang des öfterreidischen Kaiserstaates verbothen.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Strafsachen. Lemberg, am 21. April 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 5411. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wnio-

sek c. k. prokuratoryi pansiwa orzeka:

Broszura w Bendlikonie w drukarni Ojezyzna drukowana a w Lipsku u E. L. Kasprowicza wydana pod tytułem: "Braterstwo pismo ludowe, książka 4. roku pańskiego 1865" zawiera istotę czynu zbrodni przeciw sile zbrojnej państwa z §fu 222. i wykroczenie z stu 305 prawa karn., przeto w moc s. 36. ustawy prasowej z dnia 17. grudnia 1862 r. dalsze rozpowszechnienie tej broszury w całym obrębie państwa austryackiego zakazuje sie.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

Rundmachung.

Mr. 236 K. D. Das Kriegs-Ministerium findet unter den für die Lieferung von Armee. Bemontirungs und Ausruftungsforten im Allgemeinen bestehenden Bedingungen, auf Anbothe im Wege der allgemeinen Konkurrenz, die Sicherfiellung des Bedarfes an nachstehen den Artifeln anzuordnen:

Unbotte konnen eingebracht merden auf Monturs = Tucher Mermelleibel = Stoff, Blusen: Semden- und Gattien : Leinwand Calicot, Rutter- und Strobsack-Rittel= und Futter - 3willich" Futter, dann gefärbter Calicot, meiß: und blaugestreifter Gradl, bann Halling und Pferbefogen, leichtes und schweres Oberleber, Pfundsohlen und beutsches Goblenleder, Brandsohlenleder, gesalztes, ungefalztes und glang gestoßenes Terzenleber, juchtenartig gearbeitetes Leber, braune, bann lafirte Kalbfelle leichtes und schweres Sämischleber, Lammerfalle ju Gattelhauten, falbfellene Tornifterfacte, gemeinsame Connenschirme, Csaco-Sturmbander, Csaco-Ropfriemen, Csaco-Dedel. Patrontaschen-Raften, Sägerhutfilze, dann

Hußer fur obbenannte Artifel können auch für bie sonnigen Mislitär-Austüstungs-Erforderniffe gleichzeitig Anbothe eingebracht werden.

eventuelle Erforderniffe an Posamentir-Metall,

litär-Austüftungs-Erfordernisse gleichzeitig Anbothe eingebracht werden. In den Offerten ist der Vor- und Zuname, dann Wohnort des Offerenten, ferner das Quantum des angebothenen Liefer-Artikels, die Monture-Kommisson, zu welcher die Lieferung angebothen wird, ferners der Liefertermin, dann der in Jiffer und Buchstaben auszusprechende Lieferpreis genau und deutlich anzugeben.

Die Offerenten werden aufgefordert, ihre betreffenden Offerte, mit welchem das Badium oder ber über den Erlag des Badiums aussgefertigte Depositenschein beizubringen ift. — jedes für sich in einem eigenem Couvert und gehörigen Ueberschrift verstegelt, bis längstens 15. Mai 1866, 12 Ilhr Mittags unmittelbar an das Kriegs = Mini=

sterium zu überreichen. Unf bie Beibringung der fonst vorgeschriebenen Leiftungs = Ber-

tifikate hat es dermalen nicht anzukommen.

Wien, am 5. Mai 1866.

(817) Kundmachung. (2

Nr. 20194. Die k. k. Statthalterei hat die Bemauthung der Brücke über die Lubaczówka-Bach mit Auffiellung eines Mauthschranzfens in Surmaczówka zur Einhebung der Privatbrückenmautgebühr auf die Dauer von 5 Jahren zu Gunsten der Grundherrschaft Surmaczówka bewilligt.

Lemberg, am 3. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 20194. C. k. Namiestnictwo zezwoliło na omycenie mostu przez strumyk Lubaczówka wiodącego z postawieniem rogatki mytniczej w Surmaczówce do pobierania należytości mytniczej mostu prywatnego, a to na czas lat pięciu i korzyść państwa Surmaczówki.

Lwów, dnia 3. maja 1866.

(816) Kundmachung. (2

Mr. 21388. Das f. f. Ministerium sur Hanbel und Bolkswirthschaft, hat mit Erlaße vom 27. März l. J. 3. 4636 bem Benjamin Landesberg, Fabrikanten in Lemberg auf die Erfindung einer geruchlosen Parasinmasse und eines wasserklaren geruchlosen Parasinbles ein ausschließendes Privilegium für die Dauer von drei Jahren ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 29. April 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 21388. C. k. ministerstwo handlu i rolnictwa nadało wysokiem rozporządzeniem z 27. marca r. b. liczba 4636 Benjaminowi Landesbergowi, fabrykantowi we Lwowie, wyłączny trzyletni przywilej na wynalazek bezwonnej masy parafinowej, jako też z odznaczającego się jasnością wody i bezwonnego oleju parafinowego.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1866.

(785) © b i F t. (2)

Nr. 8558. Vom f. f. Kreisgerichte Zkoczow wird hiemit fundgemacht, bag in Folge Ersuchsschreibens bes Lemberger f. f. Landes-

gerichts auf Ansuchen der galiz, ständ. Areditanstallt in Lemberg zur Befriedigung der Forderungen derselben im Betrage von 60562 fl. 29 fr. E. W. oder 63590 fl. 603/2 fr. öst. Wäh., dann der Provision von 4% vom 1. Juli 1863 angefangen, ferner der 4% Berzugs-Zinsen von den bereits fälligen seit 1. Juli 1863 rückständigen halbjährigen Raten jede zu 1410 fl. und 152 fl. 30 fr. E. M. oder 1480 fl. 50 fr. und 160 fl. öster. Währung, endlich der gegenwärtigen Kosten im Betrage von 16 fl. 47 fr. öster. Währ., die öffentliche erstutive Feilbiethung der der Schuldnerin Frau Leontine Gräfin Starzenska geborene Grössin Baworowska gehörigen Hypothekargüter Podkamien mit Attivenzien Bieńkowice, Jakusz, Fraza und Przybyń, Brzeżauer Areties in zwei Terminen, das ist am 22. Juni 1866 und 6. Juli 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts wird abgehalten werden.

Bei diesen zwei Feilbiethungsterminen werden die obigen Süter in Pausch und Bogen und mit Ausschluß des Rechtes zur Urbarialentschätigung nur um oder über den als Ausrufspreis dienenden auf Grund des buchhalterischen Erträgniß-Ausweises ermittelten Werth von 78070 fl. 30 fr. C. M. oder 81974 fl. 7 fr. ö. W. hintangegeben werden; und jeder Kaussussige ist verpflichtet als Vadium 8200 fl. ö. W. im Baaren, in galiz. Sparrkassedückeln, in galiz. Pfandbriesen oder in galiz. Grundentlastungs-Obligationen mit Lastons und Coupons nach dem in der letten Lemberger-Zeitung ersichtlichen Courswerthe zu erlegen. Falls diese Güter bei den obigen zwei Lerminen um den Ausrufspreis nicht veräußert werden könnten, so wird zur Vernehmung der Gläubiger Behufs Festsetzung erleichternder Bedingungen tie Tagfahrt auf den 10. Juli 1866, 10 Uhr Vormittags augeordnet. Wegen Einsicht des Erträgnißausweises und des Landtasel-Auszuges so wie der Lizitationsbedingungen in ihrem vollen Inhalte werden die Kaussussigen an die hiergerichtliche Registratur gewiesen.

Endlich wird jenen Hypothefargläubigern, welche nach dem Aussfellungstage des Landtafel-Auszuges d. i. nach dem 27. April 1865 in die Landtafel gelangen follten, oder denen diese Berständigung entweder gar nitt oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbietungstermine zugestellt werden könnte, ein Eurator in der Person des Adv. Dr. Starzewski mit Substituirung des Adv. Dr. Schrenzel bestellt und diese Gläubiger von dieser Feilbiethungs-Ausschreibung und der Euratelssbestellung mittelst des gegenwärtigen Edictes in die Kenntniß gesest.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts. Złoczów, am 31. März 1866.

#### Uwiadomienie.

Nr. 8558. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że w skutek odezwy c. k. Iwowskiego sądu krajowego na prośbę galicyjskiego Towarzystwa kredytowego na zaspokojenie pretensyi tegoż w kwocie 60562 złr. 29 kr. m. k. czyli 63590 złr. 60³/4 kr. a. w. tudzież prowizyi 4% od dnia 1. lipca 1863 bieżących, dalej po 4% zwłoki od zapadłych, od dnia 1. lipca 1863 zaległych półrocznych rat, każda po 1410 złr. i 152 złr. 30 kr. m. k. czyli 1480 złr. 50 c. i 160 złr. a. w., nakoniec kosztów teraźniejszych 16 złr. 47 c. a. w. publiczny przymusowy przetarg dóbr Podkamienia z przyległościami Bienkowice, Jałusz, Fraga i Przybyń w obwodzie brzeżańskim leżących do dłużniczki p. Leontiny hr. Starzeńskiej z domu hr. Baworowskiej należnych w dwóch terminach t. j. 22. czerwca 1866 i 6. lipca 1866 o 10 godzinie z rana w tymze c. k. sądzie przedsięwziętym zostanie.

Przy tych dwóch terminach dobra wymienione ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne tylko za, lub nad cenę wywołania sprzedane będą.

Za cenę wywołania stanowi się wartość tych dóbr przez buchhalteryczny wykaz dochodów w kwocie 78070 złr. 30 kr. m. k. czyli 81974 złr. 7 cent. a. w. obliczona, a każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest wadium w kwocie 8200 złr. a. w. w gotówce, w ksiązeczkach gal. kasy oszczędności, w listach zastawnych gal. stan. Towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z talonami i kaponami wedle kursu ostatniej Gazety lwowskiej złożyć.

Gdyby dobra te w powyższych dwóch terminach za, lub nad cenę wywołania sprzedane być nie mogły, natenczas celem postanowienia ułatwiających warunków przetargu, oznacza się termin na dzień 10. lipca 1866 o 10 godzinie z rana. Względem przejrzenia wykazu buchhalterycznego dnchodów i wyciągu hypotecznego jakoteż i co do warunków przetargu w całej ich osnowie odseła się chęć kupienia mających do tutejszo sądowej registratury.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy po wydaniu wyciągu hytecznego t. j. po 27. kwietnia 1865 do tabuli krajowej weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo w cale nie, albo nie dość wcześnie przed terminem przetargu doręczonym być nie mogło, postanawia się kuratora w osobie Adw. Dr. Starzewskiego z substytucya Adw. Dr. Schrenzla i tychże wierzycielów o rozpisaniu niniejszego przetargu i postanowieniu kuratora, tymże edyktem się zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwedowego. Złoczów, dnia 31. marca 1866. (784)Konkurs.

Nr. 779. Na posadę zarządcy przy szpitalu tutejszym o rocznej pensyi 150 zł. a ewentualnie 200 zł. w. a. z dodatkiem pomieszkania, oświetlenia i opału w naturze, rozpisuje się konkurs do końca czerwca 1866 r.

Kompetenci mają podania należycie udokumentowane, jeżeli są prywatne osoby bezpośrednio, a jeżeli zostają w służbie publicznej w drodze przełożeństwa do tutejszego urzedu gminnego do końca czerwca 1866 nadesłać.

Sambor dnia 24. kwietnia 1866

Nr. 8459. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad handlowy na prośbę pana Wincentego Zaaka wzywa posiadacza wekslu ddto. Lwów 9go lutego 1866, trzy miesiąco od daty płatnego, na sumę 600 zł. w. a. na własną ordrę opiewającego, zaopatrzonego adresą p. Wincentego Zaaka we Lwowie i przez tegoż akceptowanego, a nie wypełnionego imieniem wystawicieta, żeby wekseł właśnie opisany, jaki panu Wincentemu Zaakowi miat zaginać, w przeciągu 45 dni, licząc od 10. maja 1866 jako od dnia pierwszego po przypadłości wekslu rzeczonego przedłożył temu sądowi, gdyż w razie przeciwnym takowy za umorzony i nieważny będzie uważanym.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 14. marca 1866.

Nr. 4227. Bom f. f. Bezirksgerichte in Zaleszczyki wird befannt gegeben, tag jur hereinbringung ber von Magdalena Pitsch mit dem hiergerichtlichen Urtheile vom 19. April 1863 3. 877 gegen die liegende Maffe nach Rachmiel Schönholz ersiegten Forderung von 262 fl. 50 fr. oft. W. fammt 4 Pergent vom 5. Marg 1856 lau- fenden Binfen, der Gerichtskoften von 8 fl. 25 fr., der Exetuzionstoften von 5 fl. 1 fr. oft. 2B. , bann ber mit bem Befcheide vom 22. Juli 1864 3. 2330 jugefprochenen Reften von 3 fl. 67 fr. und ter gegenwärtig meiter unten jugesprochenen Exefuzionstoften - die exefutive Feilbiethung der, der liegenden Maffe nach Rachmiel Schönholz gehörigen in Zaleszcyki sub CNro. 69 gelegenen Realitat bewilliget und zu diesem Ende bie Ligitagion ausgeschrieben, welche bei biesem f. f. Bezirkegerichte in zwei Terminen, nämlich am 6ten Juni 1866 und am 18. Juli 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nach= stehenden Bedingungen stattfinden wird :

1. Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Schätungs-

werth pr. 522 fl. 35 fr. oft. B. fengesett.
2. Jeder Kaufluftige hat beim Ligitagionstermine zu Sanden des

Lizitazionskommisfars ein 10%tiges Badium zu erlegen.

3) Der Ersteher mird gehalten fein, den Raufpreis nach Ab= folag des erlegten Datiums binnen 30 Tagen vom Tage der erhaltenen Berffändigung über die Annahme des Lizitazions = Protofolls zur Berichtswiffenschaft um fo ficherer zu erlegen, als widrigens tiefe Realität auf beffen Gefahr und Roffen bei einem einzigen Termine felbst unter dem Chagungwerthe meiter veraußert werben murbe.

4) Sobald die Realität veräußert und der Kaufschilling erlegt fein wird, wird bem Räufer tas Eigenthumsdefret ertheilt und alle

Lasten auf ben Raufschilling übertragen.

) Sollte bei den ausgeschriebenen zwei Feilbiethungsterminen biefe Realität nicht über ober aber um den Schätzungswerth verkauft werden konnen, fo wird vor Alusschreibung des dritten Ligitagionstermines eine Tagfahrt megen Einvernehmung der Glaubiger gur Fest. setzung erleichternder Bedingungen bestimmt, und fodann erft der dritte Ligitazionstermin ausgeschrieben merben.

Der Räufer ift verpflichtet die auf diefer Realität haftenden Schulden, insoweit fich der ju biethende Preis erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen

Auffündigung nicht annehmen wollen.

7) Der Lastenstand ist im Grundbuche, der Steuerruckstand beim

f. f. Steueramte in Zaleszczyki zu erfeben.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Zaleszczyk, am 26. Februar 1866.

Mr. 16685. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß bas mit bem hiergerichtlichen Beschlufe vom 17. Juni 1865 3. 29865 gegen Ida Vollander Rramerin in Lemberg eingeleitete Konkursverfahren aufgehoben ift.

Bom f. f. Landesgerichte

Lemberg, am 3. April 1866.

Mr. 19948. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als handelsgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, es habe Benzion Weinreb h. g. unterm 17. April 1866 3. Bahl 19948 ein Gesuch um Erlaffung ber Bahlungsauflage wiber Fr. Wanda Wurmb und herrn Herman Ritter von Wurmb wegen Bahlung der Bechselfumme von 850 fl. f. R. G. eingebracht, welchem Gefuche mit Beschluß vom Seutigen g. 3. 19948 stattgegeben wurde.

Da der Bohnort bes herrn Hermann Ritter von Wurmb unbefannt ift, fo wird bemfelben ber or. Landes = Advotat Dr. Rechen mit Substituirung bes frn, Landes-Abvofaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, und demfelben die obige Bahlungsauflage zugestellt, und hievon fr. Herrmann Ritter v. Wurmb mit diefem Gbitte verffändigt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

Nr. 64884. C. k. sad krajowy lwowski dodatkowo do edyktów z dnia 29. sierpnia 1865 do l. 41835 w numerze 253 Gazety lwowskiej ogłoszonych, zawiadamia niniejszem niewiadomych z pobytu i nazwiska współspadkobierców po Marcinie Izewskim, jakoteż i Tadeusza Łapczyńskiego co do życia i miejsca pobytu niewiadomego, iż dla niewiadomych z nazwiska i pobytu współspadkobierców Marcina Izewskiego adwokat Dr. Frenkl z substytucyą adwokata Dra. Natkisa, zaś nieobecnemu i z pobytu nieznanemu Tadeuszowi Łapczyńskiemu adwokat Dr. Śmiałowski z substytucyą adwokata Dra, Wszelaczyńskiego za kuratorów ustanowieni zostali, i z temi kuratorami spór przez Henryka Reass i Ozyasza Horowitza pozwem z dnia 14. sierpnia 1865 do 1.41835 wytoczony przeciwko spadkobiercom Marcina Izewskiego przeciw Tadeuszowi Łapczyńskiemu na ich koszt i niebespieczeństwo przeprowadzonym zo-

Lwów, dnia 24. stycznia 1866 r.

Mr. 19944. Bon dem Lemberger f. f. Landes= als handels= gerichte mird mit biefem Goifte befannt gemacht, es habe Isaac Weinreb hiergerichts unterm 17. April 1866 Bahl 19944 ein Gesuch um Erlaffung ber Zahlungsauflage wiber Fr. Wanda Wurmb und Sin. Hermann Ritter v. Wurmb megen Bezahlung ber Wechselsumme von 1800 fl. öft. 26. f. R. G. eingebracht, welchem Unfuchen mit Befchluß vom Seutigen 3. Bahl 19944 stattgegeben murbe. Da ber Wohnort bes herrn Normann Ritter v. Wurmb unbe-

fannt ift, fo mird demfelben der herr gandesadvotat Dr. Rech n mit Gubstituirung bes frn. Lantegadvokaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, bemfelben die oben angeführte Zahlungeauflage zugestellt. und hievon Gerr Hermann Ritter v. Wurmb mit biefem Gbifte ver-

ftandigt.

om f. f. Landes: ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

Mr. 19946. Ben dem Lemberger f. f. Landes= als Sandele= gerichte wird mit diesem Edifte befannt gemacht, es habe Isaac Weinreb h. g. unterm 17. April 1866 z. Zahl 19946 ein Gesuch um Erlassung der Jahlungsaustage wider Fr. Wanda Wurmb und Hermann Nitter von Wurmb wegen Zahlung der Wechselsumme von 850 fl. oft. Wahr. f. R. G. eingebracht, welchem Unfuchen mit Beschluß vom Heutigen z. Bahl 19946 stattgegeben wurde.

Da der Wohnort des herrn Hermann Ritter von Wurmb unbekannt ift, fo wird demfelben der herr Landes-Movokat Dr. Rechen mit Substituirung des Grn. Landes Advokaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, demfelben bie oben angeführte Bahlungsauflage jugestellt, und hievon herr Hermann Ritter von Wurmb mit diesem Gbitte

verstandigt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 18. April 1866.

Nr. 7697. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia niniejszem nieobecną Emilię Szadbey, że na podstawie wekslu ddto. 7. listopada 1864 przeciw niej nakaz zapłaty na 600 zł. na rzecz Pinkasa Horowitz uchwałą z dnia dzisiejszego wydany i takowy ustanowionemu zarazem kuratorowi p. adw. Eminowiczowi z substytucyą p. adw. Rosenberga doręczony został,

Stanisławów, dnia 25. kwietnia 1866.

Dr. 2873. Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird bem Samuel Glanz mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe mider benfelben Ascher Japke eine Bechfelflage de praes, 12. April 1866 3. Babl 2873 megen 200 Rihr. Cour. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 18ten April 1866 3. Bahl 2873 erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Samuel Glanz unbefannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht ju beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Abvotaten Dr. Schrenzel als Rurator mit Substituirung bes Brn. Abvokaten Dr. Starzewski jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte ans Bugeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, am 18. April 1866.

G d i f t.

Mro. 4016. Das Lemberger f. f. Landes als Handelsgericht macht befannt, daß zur hereinbringung ber von Salamon Klärmann gegen Pinkas Schiffmann ersiegten Wechselsumme von 2400 fl. o. B. sammt 6% vom 15. Janner 1859 laufenden Zinsen und den Ereku= tionskoften pr. 5 fl. 32 fr., 12 fl. 63 fr. b. B. die exekutive Feilbiethung der dem Pinkas Schiffmann gehörigen, sub Nr. 136 St. gelegenen Realität am 14. Juni, 19. Juli und 23. August 1866 immer um 10 Uhr Bormittags bei biesem f. f. Landesgerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird.

Zum Ausrusspreise wird der Schähungswerth der fräglichen Realitat im Betrage pr. 12696 fl. 93 fr. ö. 2B. angenommen, unter melchen solche bei den gedachten 3. Terminen nicht verkauft werden wird.

Das Badium beträgt 5% des Ausrufspreises im Baaren, oder Staatspapieren und galigifchen Pfandbriefen nach tem Tagesturfe.

Der drite Theil des Meiftbotes ist binnen 14. Tagen nach Rechtskräftigwerdung der Zugerichtsnahme des Lizitationsaktes, die übrigen Zweidrittheile binnen 30. Tagen nach Buftellung der Bahlungstabelle an den Ersteher gerichtlich zu erlegen.

Wenn diese Realität an den obgedachten 3 Terminen nicht verfauft werden follte, werden die Gläubiger jur Feststellung erleichternder Bedingungen auf den 24. August 1866 um 10 Uhr Vormittags vor-

geladen.

Die weiteren Bedingungen konnen in ber Registratur eingeseben

werden.

Bon dieser Ligitation werden alle auf der zu veräußernden Realitat fichergestellten Glaubiger, benen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer fur einem Grunde nicht zugestellt merden konnte oder deren Rechte nach dem 23. November 1865 in bas Grundbuch gelangten, durch den zu diesem wie auch allen nachfolgenden Alften diesen Glaubigern beigegebenen Curator Gr. Dr. Klimkiewicz mit Gubftituirung des Gr. Dr. Menciński und durch Edicte verständigt.

Lemberg, ben 21. Marg 1866.

#### Edykt.

Nro. 4016. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad handlowy ogłasza niniejszem, iż ku zaspokojeniu wywalczonej przez Salamona Klarmana przeciw Pinkasowi Schiffmanowi sumy wekslowej 2400 złc. wal. austr. wraz z 6% odsetkami od 15. stycznia 1859 bieżącemi i kasztów egzekucyjnych dawniej w kwocie 5 ztr. 32 kr. w. a., a teraz w kwocie 12 złr. 63 kr. w. a. przyznanych sprzedaż publiczna przez licytacyc realaości pod l. 136 m. we Lwowie polozonej, Pinkasa Schiffmana własnej na rzecz Salamona Klarmana zezwolona została, która w tutejszym sądzie krajowym w trzech terminach to jest 14. czerwca, 19. lipca i 23. sierpnia 1866 roku zawsze o godzinie 10. przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 12696 złr. 93 kr. w. a., niżej której takowa w powyższych

terminach sprzedaną nie będzie.

Wadium wynosi 5% ceny szacunkowej w gotowiźnie, papierach rządowych, lub listach zastawnych galicyjskich podłag kursu

w dniu licytacyi.

Jedne trzecią cześć ceny kupna złoży kupujący do sądu w przeciągu 14. dni po prawomocności uchwały akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, zaś resztujące dwie trzecie części takowej w przeciągu 30. dni po doręczeniu mu tabeli platniczej.

Gdyby realność wspomniona w powyższych trzech terminach sprzedaną nie była, natenczas wierzyciele zabezpieczeni na takowej wzywają się by takowi celem ułożenia warunków zwalniających w tym sądzie krajowym jawili się na dniu 24. sierpnia 1866 r. o go-

dzinie 10. przed południem.

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele hipoteczni, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakiegokolwiek powodu nie mogła być deręczoną, lub których prawa po 23. listocada 1865 do ksiąg gruntowych weszły, przez Dr. Klimkiewicza, którego sąd do tego aktu, jakoteż wszelkich w tej sprawie następujących aktów kura-

torem właśnie nadmienionych wierzycieli stanowi, nadając mu zastepce w osobie Dr. Menciuskiego i przez niniejsze edykta.

Lwów, 21. marca 1866.

E dift. Nro. 3219. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird jur Einbringung der von Alter Posner ersiegten Wechselfumme von 100 fl. ö. B. sammt 6% Binsen vom 30. November 1864, der Gerichteto. ften von 5 fl. 37 fr. b. B. und ber Erefutionstoften von 5 fl. 41 fr., 2 fl. 87 fr. oft. Bahr. und 9 fl. 40 fr. o. B. die erekutive Feil= biethung ber zu Gunsten bes Schuldners herrn Jonas Rintel im Lastenstande der dem Salamon Diek gehörigen Realität Nr. 113 in Tarnopol Dom. 1. pag. 588 num. 41 on, und Dom. 16. pag. 162. num. 56 on. intabulirten Forderung von 840 fl. o. B. in brei, am 21. Juni 1866, am 19. Juli 1866 und 16. August 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittage abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen merden.

1. Als Ausrufspreis wird der Rominalbetrag von 840 fl. ö. 2B.

angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift rerbunden vor der begonnenen Feilbiethung zu Banden der Feilbiethungs = Commission 10 Perzent des Ausrufepreises b. i. ben Betrag von 84 fl. o. 2B. ale Angeld gu erlegen, welcher Betrag dem Erfteber in den Kanfpreis eingerechnet, ben Uibrigen aber nach der geilbiethung fofort jurudigestellt merden wird.

3. Diese Forderung wird in den erften zwei Terminen nur über oder um den Ausrufspreis in dem dritten Termine aber um den wie immer gearteten Auboth dem Meiftbiethenden hintangegeben werden.

4. Die ferneren Feilbiethungsbedingungen konnen in ben freis. gerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werben.

Sinsichtlich der Laften Diefer Forderung werden die Kauflustigen

an das Grundbucheamt gewiesen.

Sievon werden alle Diejenigen Sipothefarglaubiger, welche nach bem 26. Februar 1866 als ben Datum der Ausstellung bes Grundbuchsauszuges an die Gewähr der feilzubiethenden Forderung gelangen oder welchen ber Feilbiethungsbescheid gar nicht oder nicht recht= zeitig zugestellt werden sollte durch den in den Person des Fr. Abv. Dr. Kozmiński mit Substituirung bes pr. Abn. Dr. Delinowski bestellten Curator und durch gegenwärtiges Edift verständiget.

Tarnopol, am 18. April 1866.

Edykt. Nro. 16602. C. k, sąd krajowy lwowski uwiadamia panią Le-

ontynę hr. Starzeńska, niewiadomego miejsca pobytu, że w skutek prośby dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego na zaspokojenie pretensyi 60562 zlr. 29 kr. czyli 63590 złr. 60 kr. w. a. i 10987 złr. 89 kr. w. a. uchwala c. k. sadu krajowego z dnia 11. października 1865 do l. 43145 sprzedaż dóbr Podkamień, Bieńkowice, Jalusz, Fraga i Przybyń w obwodzie Brzeżańskim pozwolona, i o wykonanie tejże sprzedaży c. k. sąd obwodowy w Złoczowie wezwany został.

Gdy miejsce pobyta pani Leontyny hr. Starzeńskiej nie jest wiadome, ustanawia się, dla niej kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dr. Frankla z zastępstwem p. adw. krajowego Dr. Męcińskiego i doręcza się pierwszemu uchwałę licytacyjną.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1966.

(734)E dykt.

Nr. 4659 ex 1866. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobecna z miejsca pobytu niewiadomą p. Julie Paygert niniejszem uwiadamia, iz w celu doręczenia uchwały z dnia 25. września 1865 do l. 10185 w skutek której zdziałane przez p. Sabinę Werchratską wypowiedzenie sumy 352 27/06 rubli rossyjsk. z kapitału w kwocie 750 rubli ross, na dobrach Krzyweńkie, Wasylkow i Oparszczyzna ulokowanego do wiadomości sądowej przyjęte zostało, dla niej pan adwokat krajowy Dr. Schmidt jako kurator mianowany i temuż powyższa uchwała doręczoną została.

Tarnopol, duia 16. kwietnia 1866.

### Anzeige Blatt.

### K. R. priv. Lemberg-Czernowik-Eisenbahngesellschaft.

#### (740) Kundmachung.

Der, 1404. Der gefertigte Bermaltungerath gibt fich bie Ghre bie Aftionare ber k. k. privil. Lemberg · Czernowitz Eisenbahn - Gesellschaft zu ber Montag am 28. Mai 1866 um 9 Uhr Vormittags im Caale ber Biener Sandels-Atademie (Atademie-Straffe 12) fatt. findenden zweiten ordentlichen General-Versammlung einzuladen.

### Gegenstände ber Berathung find:

1. Der Jahresbericht pro 1865.

2. Der Bericht des Auffichterathes über bie Brufung der Red. nungen pro 1864 und 1865.

3. Der Bericht über bas Resultat ber Bewerbung um die Konceffion fur die Berlangerung ber Bahn nach Odessa.

### Doniesienia prywatne.

Jene herren Afzionare, welche ber General . Berfammlung beiwohnen, oder ihr Stimmrecht nach Maggabe ber §§. 22, 23 und 25 \*) der Statuten ausüben wollen, haben ihre Aftien-Interimescheine bis längstens den 19. Mai d. J. in Wien bei der Anglo-Oesterreichischen Bank,

in Lemberg bei der Filiale der Anglo-Oesterreichischen Bank und in London bei der Anglo-Austrian Bank

mittelft doppelt auszufertigender Konfignation (wozu Blanquette bei den genannten Algenturen unentgeltlich erfolgt werden gu erlegen, und erhalten mit ter Empfangebestätigung die Legitimationstarten jur Bersammlung.

Im Bertretungefalle muffen die auf der Rudfeite der Legitima= tionefarten vorgedruckten Bollmachten vom Bollmachtegeber eigenhangig unterfertigt merden.

Wien, am 25. April 1866.

#### Der Verwaltungsrath.

") Jeder Aktionar ist berechtigt, der Versammlung beizuwohnen, 20 Aktien gehen das Recht für Eine Stimme, mehr wie 60 Stimmen durfen in Einer Person nicht vereinigt werden.

## R. R. priv. gaf. Karf Ludwig - Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

(802)

Kundmachung

Die k. k. privil. galiz. Karl Ludwig - Bahn beabsichtiget bie Ranal- und Senkgruben-Reinigungearbeiten in ihren Stationsplätzen vom 1. Juli 1866 angefangen, auf brei auf einander folgende Jahre, alfo bis 1. Juli 1869 im Offertwege an ben Mindeftfordernden ent: weber im Gangen, ober nach einzelnen Gruppen ber Stationen gu ver-

Die bisher für biese Reinigungsarbeiten in fammtlichen Stationen aufgewendeten Roften, betragen fur tie lett abgefloffene breifahrige Beriode ben jahrlichen Durchschnittebetrag von 896 fl. oft. 28.

Die Offerte muffen mit einer 50 Rreuger Stempelmarke verfchen fein, und die Erflärung enthalten, tag der Offerent bie Arbeitsbedingniffe Lit. A. fo wie die Bufammenfiellung Lit. B., aus melder bie Gruppirungen ber Stationen und die betreffenden Betrage für die jahrliche Reinigung ber Ranale und Genfgruben in ten Stations . Gruppen und bas fur jede Gruppe ftipulirte Badium gu entnehmen ift, eingefeben, felbe wohlverftanden hat, fich barnach benehmen wolle, und die= felben unterfertiget habe.

Dem Offerte ift der, von der Cammlunskaffe zu Lemberg ausgeftellte Erlagichein über die bafefbft in Baarem, oder in borfenma-Bigen Effetten nach dem Coursmerthe vom vorhergebenden Tage bepos

nirten Babium beiguschliegen.

Die berart verfagten Offerte, muffen bie 1. Juni 1866 verfiegelt, mit ter Aufschrift: "Anboth fur die Uebernahme der Reinigungsarbeiten in den Canalen und Senkgruben auf den Stationen der Carl Ludwig - Bahn" an Die gefertigte Central - Leitung in Wien, Karthnerting Dr. 7 eingesendet werden.

Die betreffenden Arbeits = Bedingniffe, fo wie die Gruppenweise Bufammenftellung der Stationen fonnen bef unferer Abtheilung fur Bahnerhaltung in Lemberg, und bei ber erften Ingenieur-Section in Krakau eingesehen merden.

Wien, am 21. April 1866.

Central = Beitung ber f. f. priv. galig. Rarl Ludwig Bahn.

Obwieszczenie.

C. k uprzyw. kelej galic. Karola Ludwika zamierza roboty tyczące sie czyszczenia kanałów i latryn na stacyach, poczawszy od 1. lipca 1866 r. na przeciąg trzech po sobie następujących lat, zatem az do 1 lipca 1869 rezdoć w drodze ofert najmniej żadajacemu, badź na całej linii razem, badź w podziale na pojedyńcze grupy stacyjne.

Dotychczasowe koszta czyszczenia we wszystkich stacyach razem wynoszą, biorac przecięcie z upłynionych trzech lat, rocznie

896 zł. w. a.

Oferty, zaopatrzone w markę stemplową 50 c., muszą zawierać oświadczenie, że oferent warunki roboty Lit. A., jakoteż wykaz Lit. B., z którego rozkład stacyj w grupy i dotyczące kwoty za roczne czyszczenie kanałów i latryn w grupach stacyjnych, oraz wadynm przypadające na każda take grupę powziaść można, czytał, dobrze zrozumiał, że do nich stosować się bedzie i że takowe pod-

Do oferty dołączyć wypada potwierdzenie kasy zbiorowej we Lwowie na tamże złożone wadyjum w gotówce, lub w papierach giełdowych podług kursu dnia poprzedzającego.

W powyższy sposób wystawione oferty, wniesione być mają na dniu 1. czerwca 1866, zapieczętowane, pod napisem: "Oferta do uzyskania robót czyszczenia kanałów i latryn na stacyjach kolci Karola Ludwika" do zarządu centralnego w Wiedniu, Karthnerring Nr. 7.

Dotyczące warunki roboty, jakoteż wykaz co do zestawienia stacyj na grupy, przejrzeć można w biórze konserwacyi kolei we Lwowie, tudzież w biórze I. sekcyi inżynierskiej w Krakowie.

Wiedeń, dnia 21. kwietnia 1866.

Zarzad centralny c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika.

### Jarmark w Ułaszkowcach

jak zwykle tak też i w bieżacym roku 1866 odbędzie się w dzień św. Jana Chrzeiciela star stylu (6. lipca), rozpoczynając się już dn. 24. czerwca:

Wszystkich pp. kupców, którzy zeszłego roku sklepy na czas tegorocznego jarmarku zamówili, i zadatek na takowe zaliczyli, wzywa się niniejszem uprzejmie, ażeby resztę umówionego czynszu najmu za też sklepy stosownie do umowy najdalej do 15. czerwca b. r. do kasy prowentowej dobr Jagielnicy w Ułaszkowcach zło. żyli, lub franco przesłali, inaczej bowiem po upływie wyż oznaczonego terminu dany zadatek przepadnie, i sklepy te pierwszemu zgłaszającemu się wynajęte zostaną.

Dalej wzywa się tych pp. kupców, którzyby z braku sklepów murowanych na czas jarmarku 1866 bud potrzebowali, by się w tym względzie najdalej do 15go czerwca b. r. wprost do podpisanego Zarządu dóbr przy załączeniu odpowiednego zadatku zgłosić raczyli. Pierw zgłaszające się pp. kupcy o najem takowych bud mają pierwszeństwo i otrzymają nowe, stosownie urządzone, pod własnem kierownictwem stawione, zupełnie do Lwowskich podobne

budy jarmarczne.

Zarząd dóbr państwa Jagielnicy. (814-1)W Ułaszkowcach, dnia 1. maja 1866.

### Der Jahrmarkt in Ułaszkowce

wird wie alljährlich, fo auch heuer am Tefte St. Joh mis bes Läufers alten Style (G. Juli) abgehalten und am 23. Junt eröffnet werben.

Diejenigen herren Kauflleute, welche noch im vorigen Jahre Gewölber für den heurigen Sahrmarkt unter Erlag von Angeldern bestellt haben, werden hiemit höflichft erinnert, den restlichen Miethgins bedungenermaßen langftens bis 15. Juni I. J. an Die Rennt= faffe der herrschaft Jagielnica in Utaszkowce zu erlegen, ober franco einzuschicken, da fie fonft nach Ablauf dieser Frist des Angeldes verlustig und die Gewölber an andere Miethwerber vermiethet werden mürden.

Ferner werden jene Berren Rauffeute, welche wegen Mangel an gemauerten Lokalitäten auf Markthutten (Bretterbuben) reflektiren, höflichst eingeladen, sich in dieser Beziehung rechtzeitig und langstens 15. Juni 1. 3. unmittelbar an Die geferigte Buteverwaltung unter Unschluß eines entsprechenden Angelbes ju menden. Die erften Gerren Bewerber um biefe Markthutten werden bevorzugt und erhalten neue von ber herrichaft angefertigte zwedmäßig eingerichtete ber Stadt Lemberg ähnlich gebaute Marktbauden.

Von der Gutsverwaltung der Herrschaft Jagielnica. Ułaszkowce, am 1. Mai 1866.

## K. K. prin. gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(831)

Kundmachung.

Bet der heute stattgefundenen neunten ordentlichen General=Ber= sammlung der Afzionäre murden die jum Austritte bestimmten Bermal= tungsrathsmitglieder: Ge. Erzelleng gurft Jabkonoweei, Dr. Leopold Mayer v. Alfo : Rugbach und Dr. Guftam Soffen wieder gemablt, und zwar ber Erftgenannte mit 210 und bie Letteren mit je 212 Stimmen.

Wien, ben 7. Mai 1866.

Der Berwaltungsrath.

### Obwieszczenie.

Na odbytem dzisiaj dziewiątem zwyczajnem zgromadzeniu walnem akcyonaryuszów, obrano na nowo występujących członków Rady zawiadowczej: Jego Ekscelencye księcia Jabłonowskiego, Dra. Leopolda Wayera de Alsó-Russbach i Dra. Gustawa Hotken, mianowicie pierwszego 210, ostatnich zaś dwóch każdego 212 głosami.

Wieden, dnia 7. maja 1866.

Rada zawiadowcza.

#### Versendung der

### Karlsbader natürlichen Mineralwässer.

Die nicht selten an das Wunderhare grenzende Heilkraft des Mineralwassers von Karlsbad ist zu bekannt, als dass es noch nothig ware, selbes anzupreisen. Es ist diess eine durch die Erfahrung mehrerer Jahrhunderte erwiesene Thatsache. Bei welchen Krankheitsfällen dieses anzuwenden, oder wo nach ärztlichem Ausdruck "Karlsbad angezeigt sei," wurde in einer eigenen Brochure, von Herrn Dr. Mannl verfasst, bundig dargethan. Dieselbe steht

Jedem auf Verlangen gratis und franco zur Verfügung. Versendbar sind alle Quellen von Karlsbad, jedoch werden der Mühlbrund, Schlossbrunn und Sprudel in ganzen und halben Flaschen am stärksten versendet. Alle Bestellungen auf Mineralwasser, Sprudelsalz, Sprudelseife und Sprudelzeltchen werden pünktlichst effektuirt durch die Depots in jeder grösseren Stadt und direkt durch die Brunnen-Versendungs-Direktion

Knoll & Mattoni in Marisbad (Böhmen) und Wien (Maximilianstrasse 5.)